# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Tr. Mai 1962.

31. Maja 1862.

(908)

### Kundmachung.

Mro. 33210. In Ausführung ber von dem verftorbenen f. f. Mathe und Appellazions . Gerichts . Gefretar Johann Anton v. Lukie-Wicz mit feiner lestwilligen Anordnung vom 9ten August 1817 errich. teten Waisenmadden · Ausstattung · Siftung, worauf zwei Bierteltheile Des jabrlichen reinen Stiftungeeinfommens jur Ausstattung besjenigen Baifenmaddens bestimmt find, welches bei ber vorzunehmenden Lofung das mit bem bestimmten Ausstenerbeirage verbundene Loos gieht, wird bife Biehung auch im Sabre 1862, bem ausbrücklichen Billen bes Stifters gemäß, am 24. Juni 1862 Bormittag in ber Kapelle gu St. Solia in Lemberg nach vorläufiger Abhaltung ber h. Deffe ftatt.

Das reine Ginkommen biefer Stiftung ift für bas Jahr 1861/2 mit bem Betrage von 4100 ft. oft. B. ausgewiesen worden, wornach ber jur Ausstattung eines Baifenmadchens bestimmte Betrag mit

2050 fl. oft. BB. entfällt.

Diejenigen auswärtigen, bas ift außer dem Baifeninstitute ber barmherzigen Schwestern in Lemberg befindlichen Baifen, welche an biefer Loosziehung theilnehmen wollen, haben fich bei der Borfieherin Des gedachten Inftitute und bei bem lat. Pfarrer gu St. Nicolaus in Lemberg langftens bis 22. Juni b. J. über ihre Gignung gur Theilhahme an diefer Bichung auszuweisen, zu diesem Behufe ihren Tauf. Ichein beizubringen und ihre Elternlosigfeit durch Todtenscheine oder fonflige verlägliche Urfunden, bann thre Armuth und Moralitat, burch amtliche, bom betreffenden Pfarrer bestättigte Beugnipe nachzuweisen, und der abzuhaltenden beiligen Deffe am bestimmten Tage in der St. Solia Kapelle beizuwohnen.

Rleine Rinder, welche die Loodziehung nicht felbft vornehmen tonnen ober Baifen, welche das 24. Lebensjahr überschritten haben,

lind von ber Theilnahme an der Blehung ausgeschloffen. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 23. Mai 1862.

G b i f t.

(911) Dir. 3672. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird mittelft Begenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es haben wirer Jachiel Feld-mann Pohoryles et Buber am 26. Mai 1862 Jahl 3672 wegen Zah-lung von 300 fl. öft. Währ. f. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber am heutigen die Zahlungsaustage br. 300 fl. öst. Währ. f. R. G. erlaffen worden ist.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. Kreisgericht gur Bertretung besfelben und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Landes-Advofaten Dr. Kratter als Rurator beiliellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

Beschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbitt wird bemnach der Belangte erinnert, jur tedten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. bebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen achwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden bolgen felbst beizumeffen haben wird.

Tarnopol, den 27. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 3672. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej-Nr. 3672. C. k. sau obwodowy w zasta dnia 26. maja 1862 3672 pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 300 ztr. hal austr. z przynależytościami, prosząc o pomoc sądową i że dnia dzisiejszego wyszedł nakaz płatniczy na sumę 300 złr. wal. austr.

Przynalezytościami. A poniewaz miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, Wieg sad postanowił celem obrony pozwanego na koszt i niebezpieezenstwo tegoż za kuratora p. adwokata Dra. Krattera, z którym

według ustawy o postępowaniu sadowem będzie rozprawionym. alho Wzywa się tedy pozwany albo jawie się osobieci sebie udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lub też obrać sebie innego obrońcę i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście wcześnie, przypisze sobie pozwany skutki opieszałości.

Tarnopol, dnia 27. maja 1862.

G bift.

Mro. 3673. Bom f. f. Rreisgerichte wird mittelft gegenwarti-Rro. 3673. Bom f. f. Kreiegerichte with meter, gegenecht, es habe wider Jechiel Feldmann bie betannt gemacht, es habe wider Jechiel Feldmann bie begittel Lewites am 26. Mai 1862 Zahl 3673 megen Zahlung von terliche 67 fr. öft. B. f. R. G. eine Klage angebracht und um riche terliche Silfe gebeten, worüber am Heutigen bie Zahlungsaustage pr. 623 ft. 67 fr. oft. B. f. R. G. erlaffen worden ift.

### Ogłoszenie.

(1)

Nr. 33210. W wykonaniu założonej przez zmarłego c. k. radec i sekretarza sadu apellacyjnego Jana Łukiewicza rozporzadzeniem ostatniej woli swojej z dnia 9. sierpnia 1817 fundacyi wyposażenia dziewczat osieroconych, według której dwie czwarte części rocznego czystego przychodu fundacyjnego przeznaczone są do wyposażenia owej sieroty, która przy mającem się przedsięwziąć losowaniu wyciągnie los z przeznaczoną kwotą wyposażenia połączony, odbędzie się to losowanie także w roku 1862, stosownie do wyrażnej woli fundatora, daia 24. czerwca 1862 przed południem w kaplicy Św. Zofii we Lwowie po odprawionej poprzednio mszy

Czysty dochód tej fundacyi wykazano na rok 1861/2 w sumie 4100 zł. w. a., przeto do wyposażenia sieroty przeznaczona kwota wynosi 2050 zł. w. a.

Owe zewnetrzne, t. j. poza instytutem sierot Sióstr Milosierdzia we Lwowie znajdujące się sieroty, które chcą wziaść udział w tem ciągnieniu losow, mają się przed przełożoną wspomnionego instytutu i przed łacińskim plebanem u św. Mikołaja we Lwowie najpózniej po dzień 22. czerwca r. b. wykazać z uzdolnienia swego do udziału w tem ciągnieniu, i w tym celu przedłożyć metrykę chrztu, udowodnione swe sieroctwo świadectwami śmierci lub iunemi wiarogodnemi dokumentami, tudzież swoje ubóstwo i moralność urzędowemi, przez dotyczącego plebana potwierdzonemi świadectwami i być na mającej się odprawić w dniu oznaczonym mszy świętej w kaplicy św. Zofii.

Male dzieci, które losów same ciągnąć nie mogą lub sieroty, które 24. rok zycia przekroczyły, są wykluczone z udziału w loso-

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. maja 1862.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreiegericht jur Vertretung besfelben und auf beffen Befahr und Roften den hiefigen herrn Landes-Advokaten Dr. Kratter als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ter Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem befleuten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung Dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmit. tel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung enifichenben Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Tarnopol, den 27. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 3673. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniejszym edyktem, że Gittel Lewites wniosła dnia 26. maja 1862 licz. 3673 pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 623 zł. 67 c. w. a. z p. n. prosząc o pomoc sądową, i że dnia dzisiejszego wyszedł nakaz płatniczy na sumę 623 zł. 67 c. w. a. zp. n.

A ponieważ niniejszy pobyt pozwanego nie jest wiadomym, więc sąd postanowił celem obrony pozwanego na koszta i niebezpieczeństwo tegoż za kuratora p. adwokata dr. Krattera, z którym spór według ustawy o postepowaniu sądowem będzie rozprawionym.

Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście i wcześnie, albo udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lub też obrać sobie innego obrońcę i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem przypisze sobie pozwany skutki opieszałości.

Tarnopol, dnia 27. maja 1862.

© dift. Dr. 4089. Bom Samborer f. f. Rreiegerichte mirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Dawid Semaan mit biefem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Marcus kinsterbusch auf Grund bes Wechfels dito. Sambor ben 25. Janner 1862 über 139 fl. 681/2 fr. oft. 2B. bem Dawid Semann ale Afgeptanten aufgetragen merbe, bie eingeflagte Wechfelfumme von 139 fl. 681/2 fr. oft. B. fammt Binfen 6% vom 24. April 1862 und Gerichtstoften 10 fl. 9 fr. off. 2B. bem Marcus Finsterbusch binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Exefuzion ju bezahlen.

Da ber Aufenthalteort bes Dawid Semann unbefannt ift, fo wird diefem ber herr Landes . Albrofat Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 21. Mat 1862.

WAS THEN WILLIAM (904)

Mro. 23621. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag ber protofollirte Schnittmaarens framer Mendel Bodek mittelft Eingabe vom 27ten Dai 1862 feine Bahlungeeinstellung angezeigt, und um Ginleitung ber Bergleichever.

handlung gebeten hat.

Indem biefem Begehren willfahrt wird, wird über bas gange fonft dem Konkursverfahren unterliegende Bermogen des Mendel Bodek bie Bergleicheverhandlung eingeleitet und jum Gerichtstommiffar herr f. f. Dotar Duleba ernannt ; hievon werden fammtliche Glaubis ger mit dem in die Renntniß gefett, daß die Borladung jur Ber-Bergleicheverhandlung felbft und ju ber bagu erforderlichen Unmelbung ber Forderungen inebefondere merben fundgemacht merden.

Mus bem Rathe bes f. f. gandesgerichtes.

Lemberg, am 28. Mai 1862.

E d i f t. (903)

Drb. 23031. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivilrechtsangelegenheiten wird befannt gemacht, daß der hierortige Schnitte maarenframer Schulem Neuwelt sub Nro. 526 3/4 am 23. Mai 1862 bie Bablungeeinstellung angezeigt, und um die Vergleicheverhandlung

mit den Gläubigern gebeten habe.

Es wird sonach das Bergleichsverfahren über das fammtliche bewegliche und mit Ausnahme ber Militargrange im Innlande befindliche unbewegliche Bermogen bes Schulem Neuwelt eingeleitet, wobon die Gläubiger mit dem verftandiget werden, daß tie Borladung gur Bergleichsverhandlung felbft und ber hiezu erforderlichen Unmelbung ber Forderungen insbesondere von bem f. f. Rotar Jasinski als gericht. lich bestellten Leiter biefer Berhandlung werben fundgemacht werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 27. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 23031. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia, iż tutejszy kupiec Szulem Neuwelt pod 1. 526 3/4 dnia 23. maja 1862 o zawieszeniu wypłaty doniósł, i o wprowadzenie ugodowego postę-

powania z wierzycielami prosił.

A zatem wprowadza się postępowanie ogodowe względem wszelkiego ruchomego i w państwie z wyjatkiem pogranicza wojskowego znajdujacego się nieruchomego majątku Szulema Neuwelt, o czem uwiadamia się wierzycieli tegoż z tem, iż zawezwanie tychże do postępowania ugodowego i do zgłoszenia się z wierzytelnościami pan c. k. notaryusz Jasiński do kierowania tem postępowaniem sądownie przeznaczony w osobnej drodze ogłosi.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 27. maja 1862.

E d y k t. (897)(3)

Nr. 455. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzozowie czyni się wiadomo, iż Jakób Florek w roku 1848 w Górkach

bez pozostawienia ostatnej woli rozporzadzenia zmarł.

Gdy miejsce pobytu mniemanego spadkobiercy Antonicgo Florek jest niewiadome, więc wzywa się tegoz, ażeby w przeciągu roku do tutejszego sądu się zgłosił i deklaracye swe do spodku wniósł, albowiem w razie przeciwnym spuścizna z deklarowanemi dotychczas spadkobiercami i kuratorem jemu. w osobie Kazimierza Florek postanowionym przeprowadzoną zostanie.

Brzozow, dnia 6. kwietnia 1862.

Kundmachung. (878)

Rr. 2886. Dom f. f. Begirfeamte ale Gerichte ju Brzezany mird befannt gegeben, bag über Ansuchen der Grben ber Fr. Franciska Jorkasch-Koch jur Gintringung ter Refifchuld pr. 588 fl. oft. Dabr. f Dt. G. die in Brzezany aub CN. 215 St. liegende, bem Johann Fischer gehörige, auf 1476 ft. 80 fr. oft. D. gefcatte Reas litat in zwei Terminen, b. i. am 11. Juli und 11. Auguft 1862, jedesmal um 9 Uhr Bormittage, jetoch nicht unter bem Schahungewerthe im Grefugionemege hiergerichts wird veraußert werten.

Collte diefen Betrag Riemand anbiethen, fo wird fur biefen Fall zur Berhandlung mit ben Glaubigern wegen Festfegung ber er= leichternten Ligitazionsbedingungen Die Sagfahrt auf den 11. August 1862 3 Uhr Rachmittage bestimmt, bei welcher biefelben unter ber Strenge hiergerichts zu erscheinen haben, baß bie Dichterscheinenten

ber Stimmenmehrheit der Unmefenden beigegablt werden.

Die weiteren Ligitagionebedingungen und ber Schapungeaft find

in ber b. g. Regiftratur einzusehen.

Stevon merben alle bi jenigen, welche mittlerweile an bie Be= mabr gelangen follten, oder benen ber Ligitagionsbescheib nicht rechts geltig zugestellt werben follte, burd ben ihnen jum Rurator bestellten biefigen Landes-Advotaten herrn Dr. Gottlieb, fo wie die liegende Rachlagmaffe bes Littmann Lopater burch ben Rurgtor Moses Lopater verftanbigt.

Brzegan, am 22. Dezember 1861.

(889)E d i f t.

Dro. 5038. Das Stanislawower f. f. Rreiegericht gibt hiemit bekannt, baß zur Bereinbringung ber durch Abraham Fischler wider Joseph Abgarowicz ersiegten Forderung pr. 210 ft. oft. 28. sammt

market till the ma padent

Grefugioneloften pr. 3 fl. 20 fr., 2 fl. 97 fr. und 11 fl. 50 fr. of D. die exefutive Feilbiethung ber bem Grn. Josef Abgarowicz geho rigen und auf 2853 fl. oft. D. cefcatten 29/32 Untheile ber in Stanistawow sub CN. 27 St. gelegenen Realitat in drei Terminen, b. am 15. Juli, 19. August und 19. September 1862, jedeemal um Bormittage bei diesem Gerichte vorgenommen werden wird.

Diefe Realitateantheile merden in den erften zwei Terminen nut um ober über ben Schapungemerth verlauft merten, in bem britten

Termine jedoch auch unter bemfelben.

Das ju erlegende Badium beträgt 285 fl. 50 fr. oft. 28. Die weiteren Feilbiethungebedingungen, ber Grundbuchsauegut und Schagungeaft fonnen in ter Regiftratur eingefehen werden.

Bon dieser Feilbiethung werden die dem Namen und Wohnord nach unbekannten Erben nach Salamon Hersch Perl, dann dem Asrie Horn unbefannten Aufenthaltes als Sypothefarglaubigern der Real tat Rr. 27 Ct., fo wie auch allen jenen Glaubigern, welche mittle weile an die Gewahr gelangen follten, ober benen ber Befcheib nibe die ausgeschriebene Ligitagion aus mas immer für einer Urfache dem Feilbiethungetermine nicht zugestellt werden fonnte, burch ben i nen in der Person bee Abvotaten Dr. Bardasch mit Subsituirul des Aldvofaten Dr. Berson fur gegenwartige Feilbiethung und alle Folge derfelben vorkommenten Gerichteafte beigegebenen Kurator une durch diefes Edikt verftandigt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislawow, ben 12. Mat 1862.

13 dykt.

Nr. 5038. Sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wil domo czyni, iż na żadanie P. Abcahama Fiszlera celem zaspokojenie nalezytości w ileści 210 zł. w. a. z przynalezytościami, tudzież ko sztów egzekucyjnych w kwocie 3 zł. 20 kr. w. a, 2 zł. 97 kr. a. i 11 zł. 50 kr. wal. a. publiczna sprzedaż 29/32 części realności pod Nr. konskr. 27 miasto w Stanisławowie lezacej i do dłużnik Józefa Abgarowicza należących, które na 2853 zł. w. a. szacowan w trzech terminach, t. j. 15. lipca 1862, 19. sierpnia i 19. wrze śnia 1862 o godz. 10tej zrana w tutejszym sadzie przedsiewzie! będzie.

Te części realności w pierwszych dwóch terminach tylko cenę wartości szacunkowej 2853 zł. w. a., w trzecim zaś termini takze i nizej ceny szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedan

(887)

Chęć kupienia mający obowiązany jest 285 zł. 50 kr. jako B

kład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dalsze warunki licytacyi, jako też wyciąg z ksiąg gruntowy i akt szacunkowy tej realueści w tutejszej registraturze przegladna

O niniejszej sprzedaży wierzyciele z pobytu niewiadomi, mia nowicie z imienia i pobytu niewiadomi spadkobiercy Salamona He sza Perl, również Asriel Horn, nakoniec wszyscy wierzyciele, kl rzyby po 19go kwietnia 1862 do tabuli weszli, równie też ci, któ rymby uwiadomienie o niniejszej licytacyi z jakiej badź przyczy przed terminem doręczone być nie mogło, przez kuratora w osobi p. adwokata Bardasza z zastejstwem p. adwokata Bersona tymi tak do tej licytacyi jak i do następnych czynności sądowych nad nego i przez ogłoszenia ninicjsze uwiadamiają się.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 12. maja 1862.

Rundmachung. Rr. 1044. Bom f. f. Begirftamte als Gerichte in Podhajce mi hiemit verlautbaret, bag jur Gintringung ber burch Schmerl Hong riu witer Julian Wolyaski erftegten Gumme 614 ft. 25 fr. oft. f. N. G. tie erefutive Feilblithung ber zu Nossow, Brzegauer fes, Podhajcer Begirfes unter R3. 76 gelegenen, auf 610 ft. oft. gefchahten, teinen Grundbuchegegenstand bilbenden, aus Bohn Wirthschaftegebanden, dann aus 8 Joch 22 D.Rl. Feld bestehen Ruftikalrealität in dert Ligitagionsterminen, und zwar am 26. 3 1862, am 26. Juli 1862 und am 29. August 1862, jedesmal um Uhr Bormittage in der biergerichtlichen Ranglet, allwo ber Echabung aft und die Ligitagiensbedingungen ju Jedermanne Ginficht bereit gen, abgehalten mirb.

Bom f. f. Begirksamte als Gerichte.

Pedhajce, am 8. Mai 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1044. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza ninicje že dla odebrania sumy 614 zlr. 25 kr. c. s. c. Szmerlowi Roz rynowi u Juliana Wołyńskiego należącej się, przymusowa sprzed realności rustykalnej w Nosowie, obwodu Brzeżańskiego powie Podhajeckiego pod urm. domu 76 położonej, z domu mieszkaln budynków gospodarczych i 8 morgów 22 sążni kwadr. pola dającej się, na 610 złr. wal. austr. oszacowanej, do ksiąg grund wych nie wciągnietej, w trzech terminach, a to na dniu 26. Wea 1862, na dniu 26. lipca 1862 i na dniu 29. sierpnia 1862 každa raza o 1000 zada kazda raza o 10tej godzinie przed południem w tutejszo-sądowe kancelaryi odbędzie się.

Akt osz cowania i warunki licytacyi może każdy w tutojete

kancelaryi przeglądnąć i odpisać.

Podhajce, dnia 8. maja 1862.

(892)Kundmachung.

Mro. 23540. Um ben Gefahren vorzubeugen, melde, wie bie Erfahrung gelehrt hat, bei Roblenbergweiten, welche follen- oder fdachtmäßig betrieben werben, in Folge ber cherhalb berfelben geführ. ten Bauten, und der Unbaufung brandgefahrlicher Gegenstande an den Sinfahrten für bas Menfebenleben, und inebefondere fur die bei folden Gruben verwendeten Arbeiter entsteben, fintet man im Grunde boben Erlages bes f. f. Ministeriums für handel und Wolfswirth-Schaften vom 26. Hornung l. J. Zahl 970-106 anzuordnen: bag in der unmittelbaren Rabe folder Gruben, und Stollen-Mundungen, inebesondere bei jenen der Haupt - Ginfahrtstollen, und wenn solche nicht Mindeftens feche Rlafter in foften Gesteinen ober in Mauerung fteben, feine feuergefährlichen oberlägischen Baue geduldet, und überhaupt Unbaufungen brandgefährlicher Gegenstande vor ten Grubenmundungen forgfältig vermieten werden. Und wenn auch bie Ginbedung ber Gru. benschachte mit holzernen Kauen um die arbeitente Manuschaft vor Regen und Ralte ju fchugen, ausnahmsweise besonders in Gegenden, wo fein hartes Material bei der Sand ift, geduldet wird, so mird och in tiesem Falle die Unterhaltung eines offenen Feuers zur War-Mung nirgends gestattet, und es follen die Warmstuben nur mit ein-Befetten Defen in angemeffener Entfernung von den Schachten errichtet merben.

Die f. f. Berghauptmannichaften haben hieruber nach den Be-ftimmungen ber §§. 224, 240 und 250 bes A. b. G. im Ginvernehmen mit ben jur Sonthabung ber baupolizeilichen Borfchriften berufenen politischen Bezirksamter ju maden, und gegen die Schuldigen Die in den bezogenen gesetlichen Borfdriften festgesetten Zwangemaß.

regeln in Unwendung ju bringen.

Aehnliche Vorsichtsmaßregeln erheischen auch die Naphtas (Bergtheer=) Schachte, welche häufig mit Außerachtlaffung ber, bei diefer leicht entzündlichen Fluffigfeit nöthigen Borfichten ausgebeutet merten.

Dian findet sonach nachfiebende von den f. f. Bezirfeamtern ftreng gu übermachenden Maßregeln, teren Richtbeachtung nach ber Ministerial. Berordnung vom 30. Ceptember 1857 (R. G. Bl. 38 Rr. 198) gu ahnden fein wird, vorzuschreiben:

Itens. Das Tabafrauchen wird in und bei folden Schachten

ftrengstens unterfagt, fo wie

2:ens. Das Unmachen von Barmefeuern fur bie Arbeiter in ber Nabe folder Chadte, und es find hiefur Abfeits auf mindeftens 20 Rlafter Entfernung orbentliche, gemeinschaftliche, und gut verschließbare Barmftuben mit eingesetten Defen und Raminen aufzuführen.

Stens. In der Gutfernung von weniger als gehn Rlafter von einem Wergtheerschachte ist die Abteufung eines neuen Theerschachtes

unter feinem Bormande zuzulaffen.

4tene. Die Einbedung ber über einem folden Schachte aufzuführenden Rauen bat mindeftens mit Schindeln, Schwarten ober Brettern, feineswege aber mit Rohr ober Stroh zu geschehen.

Stens. Für die Befolgung Diefer Vorfichtsmaßregeln find die Be-

fiber biefer Schachte verantwortlich.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 29. April 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 23540. W celu zapobiezenia niebezpieczeństwom, które, Jak uczy doświadczenie, grożą życiu ludzkiemu, a mianowicie praenjarym robotnikom w kopalniach wegla kamiennego, czy to stollami czy w szachtach wydobywanego, widzi się c. k. namiestnictwo na podstawie wysokiego reskryptu c. k. ministerstwa handlu z dnio 26. lutego r. b. do 1. 970-106 spowodowanem nakazać, aby w bez-Pośredniej bliskości takich kopalni i wejścia do nich, mianowicie Przy głównych otworach, i jezeli stolle nie sa umieszczone przynajmniej w sześciu sążniach twardego kamienia lub muru, żadno nadziemne niebezpieczeństwa ognia podpadające budowle cierpiane nie były i ogólnie wszelkiego nagromadzenia palnych materyałów u wejscia do tych kopalń najstaranniej unikano. A lubo opatrzenie szachlow drewnianemi ochronami (budami) dla zakrycia pracujących robotników od deszczu i zimaa, wyjątkowo, mianowicie w okolicach Sdzie zbywa na twardych materyałach, cierpianem być może, to jednak w takim razie zabrania się utrzymywać otwarte ognisko, do Srzania się i nakazuje się, aby w tym celu izby w odpowiednej Odległości od szachta z porządnemi piecami urządzono.

C. k. starostwa górnicze mają nadtem według postanowień SS. 224, 240 i 250 głównej górniczej ustawy czuwać łącznie z powołanemi do przestrzegania przepisów budowniczych c. k. urzędami Powiatowymi, a przeciw wykraczającym wskazane w tych przepi-

Bach środki przymusowe wymierzać.

Podobnych środków ostrożności wymagają także szachty, 2 których wydobywa się nasta (maż ziemna), co dzieje się czestokroć bez względu na przezorności niezbędne, w obec tego łatwo

zapalnego płynu.

Przepisują się zatem w tym względzie następujące ostrożności, których zachowania c. k. orzędy powiatowe ścisle przestrzegać mają karząc wykraczających według wysokiego rozporządzenia ministe-ryalnego z dnia 30. września 1857 (Dzien, ustaw państwa zeszyt 38. Nr. 198) mianowicie:

1) Zabrania się najsurowiej palić tytoń w takich szachtach

i w ich pobliżu.

2) Rozniecać przy nich ogniska dla robotników i należy dla Brzania się onych, stawiać na uboczu, i nie bliżej jak o 20 sążni porządne wspólnie użytemi być mogące i należycie przymyka ące się izby z osobnemi piecami i kominami.

3) W odległości mniej jak dziesięciu sążni od takiego szachtu

nie wolno pod żednym pozorem otwierać szacht nowy.

4) Ochrony (budy) nad takiemi szachtami stawiane, powinny być pokryte przynajmniej gootami, dranicami lub deskami, nigdy zaś trzeiną lub słomą.

5) Za zachowanie tych ostrozności odpowiedzialnemi są posiadacze takich szachtów.

Od c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1862.

(900) Kundmachung.

Mro. 2196. Bom 1. Juni 1862 angefangen wird in dem Orte Kolaczyce, Jasloer Rreifes, eine f. f. Bofterpedizion in's Leben treten, welche fich mit bem Brief. und Fabrpoftbienfte befaffen und ben Bertehr mittelft ber gwifden Tarnow und Sanok, bann Tarnow und Dukla furfirenden Mallepoften unterhalten wirb.

Rudfictlich ber Beforderung ter Brief. und Fahrpofifendungen haben bie fur Mallepoften gelrenden Bestimmungen in Unwendung ju

Bum Bestellungebegirfe biefer Expedizion werden nachstehende Ortschaften einverleibt: Sieklowka gorna, Sieklowka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka mit Gory und Lazy, Bezdziedza, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Kłodowa und Ujazd.

Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb. Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 21. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2196. Od 1. czerwca 1862 poczawszy, wejdzie w życie c. k. pocztowa ekspedycya w miejscu Kołaczycach, obwodzie Jasielskim, która przywożeniem listów i przesyłek jazdą pocztową zatrudniać się i komunikacyę między Tarnowem i Sanokiem jako tez Tarnowem i Dukla kursująca wozową poczta utrzymywać będzie.

Ze względu odsyłania listów i pakunków pocztowych mają prze-

pisy dla wzorowej poczty posłańczej w mocy pezostać.

Okreg działania tej pocztowej ekspedycyi rozciąga się na na-stępujące miejsca: Siekłówka górna, Siekłówka dolna, Sowina, Lublica, Bezdziatka z Góra i Łazy, Bezdziedza, Narosie, Kołaczyce, Brzyska, Kłodawa i Ujazd.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 21. maja 1862.

Rundmachung.

Mro. 3879. Bom 1. Juni 1862 angefangen, wird die bisher wochentlich dreimalige Botenfahipost zwischen Buczacz und Jaztowiec taglich verfehren, und von Jazkowiec um 6 Uhr Früh abzugehen, in Buczacz um 8 Uhr Fruh einzutreffen, von Buczacz 30 Minuten nach Unfunft der Mallepost aus Czortkow, nämlich um 9 Uhr 15 Min. Bormittage, jurudzufehren und in Jaztowiec um 11 Uhr 15 Din. Bormittage angutommen haben.

Bas mit ber Bemerkung jur allgemeinen Renntnig gebracht wird, daß mit biefer Botenpoft nunmehr Frachtftude bis jum Gingeln-

gewichte von 20 Pfund befordert werden.

Bon ber f. f. galig. Poftbiretzion.

Lemberg, ben 18. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3879. Od 1. czerwca 1862 począwszy, będzie dotychczasowa tygodniowa trzykratna wozowa poczta posłańcza między Buczaczem i Jazłowcem dziennie okrążać, i z Jazłowca o 6ej godzinie rano odchodzić, a w Buczaczu o Sej godzinie rano przychodzić, z Boczacza 30 minut po nadejściu wozowej poczty z Czort-kowa, to jest o 9cj godz. 15 minut przed południem powracać, a w Jazłowcu o 11ej godz. 15 minut przed południem nadchodzić.

Co do powszechnej wiadomości z tym dodatkiem się podaje, że ta wozowa pocztą poslańczą przesylki w pojedyńczej wadze o

20 funtów przewożone będą.

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 18. maja 1862.

(891)G d i f t.

Dr. 4066. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten David Somann mit Diefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unsuchen bes Franz Jaworski auf Grund bes Wechsels ddto. Staremiasto ben 21. Movember 1861 über 100 ft. öft. 23. dem David Semann und Itte Semann als Afzeptanten aufgetragen merde, bie eingeflagte Bechfelfumme von 100 fl. öfterr. Bahr. fammt Binfen 6% vom 21. Februar 1862 und Gerichtefoften 13 ff. 43 fr. oft. 2B. dem Franz Jaworski binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Grefugion in solidum ju bezahlen.

Da ber Aufenthalteort bee David Semann unbefannt ift, fo wird diefem ber Berr Landes Abvotat Dr. Natkis auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Befcheid biefes Gerichtes Bugeftellt. Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, ben 21. Mai 1862.

(896) Obwieszczenie. (

Nr. 1042. Ze strony c. k. sądu powiatowego miejsko delegowanego w Złoczowie czyni się z życia i miejsca pobytu niewiadomemu Feliksowi Chełmickiemu ze Złoczowa wiadomo, iż przeciw niemu Grzegorz Nałewajko w zastępstwie pana adwokata Mijakowskiego wniósł pod dniem 10. marca r. b. do l. 1042 pozew o zapłacenie kwoty 63 zł. w. a., i że pozwanemu za kuratora i obrońcę w tejże sprawie tutejszo-krajowy adwokat dr. Płotnicki z substytucyą adwokata dr. Warteresiewicza został sądownie wyznaczony i do rozprawy sumarycznej termin na dzień 16. lipca 1862 o godz. 10ej przed południem postanowiony.

Wzywa się przeto tegoż z życia i miejsca pobytu niewiadomego pozwanego, ażeby na termin wyznaczony albo osobiście do sprawy stanął, lub też innego pełnomocnego i zastępcę swego sądowi tutejszemu przed terminem oznajmił i temuż dowodów do obrony służących wcześnie udzielił, inaczej bowiem sprawa niniejsza z sądownie ustanowionym kuratorem przeprowadzoną zostanie i złe skutki jakie z niestawienia się wezwanego osobiście wyniknąć mogą, sam sobie

przypisać będzie musiał.

Złoczów, dnia 22. maja 1862.

(894) G b i f t. (2)

Nro. 17776. Bom f. f. Landesgerichte in Zivilsachen wird Herr Karl Jagielski in die Kenntniß geseht, es set herr Advokat Dr. Hönigsmann unter Substitutrung des herrn Atvokaten Dr. Recben dem Karl Jagielski wegen seines unbekannten Mohnortes Behuss Zustellung des hiergerichtlichen Tabularbescheides vom 19. Novemsber 1861 Zahl 44204 aus Anlaß der am 1. August 1861 Zahl 20006 für Leja Goldhammer bewilligten Pranotazion der Wechselsumme pr. 780 fl. öft. W. über Jabtonica ruska und aller nachfolsgenden diesen Gegenstaud betreffenden hiergerichtlichen Bescheide zum Kurator bestellt, demselben obtger Bescheid zugestellt worden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. Mai 1862.

(895) Kundmachung. (2

Mro. 6384. Wegen Befeitigung der im Jahre 1860 durch einen Wolfenbruch entstandenen Schaden an der Brzezan - Zioczower Lans desstrasse im Unternehmungswege, wird die Offertverhandlung auf den 23. Juni 1. J. hiemit ausgeschrieben.

Die Arbeiten bestehen aus der Beseitigung von 340 Rub. Rlafter Steingerolle, 181 Rub. Rlafter Straffengrabenaushebung und andes

ren geringeren Arbeiten.

Der Fiefalpreis beträgt 588 fl. 86 fr. oft. 2B.

Die dießfälligen Anhothe verfeben mit dem 10% Badium in verstegelten mit einer Stempelmarke pr. 36 fr. versebenen Offerten muffen auf die ganze Pachthaltung lauten, und werden nur am obigen Tage bis 6 Uhr Abends bei der Złoczower f. f. Kreisbehörde angenommen werden.

Der Roftenüberschlag und die übrigen Bedingniffe fonnen in

ben gewöhnlichen Umteftunden eingefehen merben.

R. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 17. Mai 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 6384. W celu naprawienia szkód przez nawalnicę w roku 1860 na gościncu krajowym Brzeżańsko-Złoczowskim zrządzonych rozpisuje się w drodze przedsiębiorstwa niniejszem pertraktacya ofert na dzień 23. czerwca r. b.

Roboty te składają się z usunięcia 340 kub. sągów namułukamiennego, 181 kub. sągów rowów drogowych i iunych mniejszych

Cena fiskalna jest 588 zł. 86 c. w. a.

Oferty będą tylko na zwyż wzmiankowanym dniu do godziny 6ej wieczór u władzy obwodowej Złoczowskiej opiewając na całą robotę z wadyum 10% i stęplem 36 c. w. a. zaopatrzone, przyjęte.

Kosztorys i inne szczegółowe warunki mozna przeglądnąć

w zwykłych urzędowych godzinach.

C. k. sad powiatowy.

Złoczów, dnia 17. maja 1862.

### (893) Obwieszczenie licytacyi. (2)

Nr. 1788. C. k. urząd powiatowy w Zurawnie w skutek rozporządzenia wys. c. k. Namiestoictwa z dnia 25. listopada 1861 i 28. kwietnia 1862 do l. 2680-1045 wiadomo czyni, iz publiczna sprzedaz przeszłych na własność funduszu indemnizacyjnego gruntów rustykalnych w Lubszy pod Nrm. kons. 26, 64, 76 a l. rep. 65, 73 i 77 położonych, na dniu 6. sierpnia 1862, w razie zaś nieudania się na dniu 20. sierpnia i 3. września r. b. o godzinie 10tej przed południom w Zurawnie uskutecznioną będzie.

1) Grunt Nr. k. 26 a l. rep. 65 obejmuje wedle metryki z roku 1820 11 morgów 1328 ³/6 □ sążni, grunt Nr. k. 64 a l. rep. 73 9 morgów 1196 ²/4 □ sążni, a grunt Nr. k. 76 l. rep. 77 6 mor-

gów 772 🗆 sazni.

2) Cena wywołania co do pierwszego gruntu wynosi 200 złr.,

4) Specyalne warunki licytacyi, tudzież akt oszacowenia i

co do drugiego 160 zir., a co do trzeciego 106 zir. w. a.

3) kazdy chęć kupienia mający ma 10% wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotówce bezpośrednio lub przez ofertę złozyć.

protokół opisania tych gruntów można każdego czasu w tutejszy oc. k. urzędzie powiatowym przejrzeć.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Zurawno, doia 7. maja 1862.

Nro. 3671. Wom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Golftes bekannt gemacht, es haben wider Jechiel Feldmann, Pohoryles & Buber am 26. Mai 1862 Zahl 3671 wegen Zahlung von 100 fl. öft. W. f. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Liffe gebeten, worüber am heutigen die Zahlungsauft lage pr. 100 fl. öft. W. f. R. G. erlassen worden ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat bat f. f. Kreisgericht zur Bertretung beefelben auf deffen Gefahr und Koften ben hiesigen Gerrn Landes Abvokaten Dr. Kratter als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vergeschriebenen Gerichteordnung verhandelt meiden mirb.

Durch bieses Edikt wird bemnach ber Belangte erinnert, gut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu erspreisen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst betzumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, ben 27. Mai 1862.

#### E dykt.

Nr. 3671. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu ogłasza niniej szym edyktem, że Pohoryles & Buber wnieśli dnia 26 maja 1862 l. 3671 pozew przeciwko Jechilowi Feldmann o zapłacenie 100 zł. w. a. z p. n. prosząc o pomoc sądową, i że dnia dzisiejszego wy szedł nakaz płatniczy na sumę 100 zł. w. a. z p. n.

A poniewaz miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, więc sąd postanowił celem obrony pozwanego na koszt i niebez pieczeństwo tegoż za kuratora p. adwokata Krattera, z którym spół według ustawy o postępowaniu sądowem będzie rozprawionym.

Wzywa się tedy pozwany albo jawić się osobiście i wcześnie, albo udzielić potrzebne środki obrony kuratorowi, lub też obrać sobie innego obrońcę i oznajmić o tem sądowi, inaczej bowiem przypisze sobie pozwany skutki opieszałości.

Z c. k. sadu obwodowego.

Tarnopol, daia 27. maja 1862.

898) © b i f t. (2)

Rro. 1059. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bit Inhaber der seit dem 1. Juli 1854 bis letten Juni 1861 laufenden Koupons von dem im h. g. Deposite für die Nachlasmasse des Dawidower lat. Pfarrers Anton Klima erliegenden Pfandbriefes der gat lizischen Kredits Unstalt Ser. V. No 8787 über 100 f. KM., so wie des zu diesem Pfandbriefe und eigentlich zu dem erwähnten Kupons gehörenden Talons, welche Kupons und welcher Talon abhanden getommen sind, aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die besprochenen Kupons und den erwähnten Talon diesem f. f. Landesgerichte vorzulegen oder ihre allfälligen Rechte darauf geltend zu machen, widrigens solche für amortisite erklärt werden würden.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 28. April 1862.

(902) Konfure Berlautbarung. (2

Mro. 6331. An ber selbsiständigen f. f. Unterrealschule in Laibach ift die Direktorestelle mit dem Gehalte jährlicher 945 fl. und dem Rechte der Dezennalvorructung in 1155 und 1365 fl. öft. W. aus dem frainischen Studienfonde und der Berpflichtung zur Ertheilung des Unterrichtes in ben technischen Fächern in Erledigung gefommen zu beren Besehung hiemit der Konkurs bis 30. Juni d. J. ausgesschrieben wird.

Die Bemerber um diesen Dienstposten haben ihre an bas hohe f. f. Staatsministerium zu silisserenden, und mit den legalen Nachweit sen über Alter, Meligion, Stand, zurückgelegte Studien, Kenntniß der deutschen und slavonischen oder einer anderen verwandten Sprache, spezielle Eignung für die gedachte Stelle und erwordene Lehrbefähit gung für die technischen Fächer, wie auch bisherige Diensteistung in struirten Gesuche innerhalb des bezeichneten Konkurstermines bei die ser f. f. Landesregierung im Wege ihrer vorgesetzen Behörde einzu bringen.

Bon ber f. f. Landesregierung fur Rrain.

Leibach, ben 7. Mai 1862.

Rro. 6386. Dom Stanislawower Kreisgerichte wird hiemit bes fannt gemacht, baß über Ansuchen des Chaim Jakob Heinitz im Wechselftreite wiber den abwesenden, unbefannten Aufenthaltsortes Josef Wanke pto. 90 fl. öft. W. f. N. G. Abvofat Dr. Dwernicki mit Substituirung des Advofaten Dr. Berson zum Kurator dieses Geflasten bestellt, mit dem Defrete versehen wird, welchem auch die weiter ren h. g. Erläße zugestellt werden.

Stanisławow, Den 21. Mai 1862.

(882)Kundmachung.

Nr. 5548. Zur Berpachtung der Zloczower flädtischen Branntwein- und Rierpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1862 bis Ente Oftober 1865 mit tem fährlichen Fiefalpreise von Siebzehn Saufend Bierhundert Neunzig Funf (17495) Gulden oft. 2B. wird bei bem f. f. Bezirkamte in Zioczow in ben gewöhnlichen Amts. ltunden bie Ligitazion am 16. Juni und im ungunstigen Falle am 26. Juni und 10. Juli 1862 abgehalten merden.

Unternehmungeluftige merten hiezu mit bem Bemerfen eingelaben, bağ bas 10% Babium vor ber Ligitagion gu erlegen ift, und bag ble naberen Bedingungen bei dem f. f. Begirffamte oder Ctabige.

meinbeamte eingesehen werben fonnen.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Złoczów, am 15. Mai 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 5548. W celu wydzierzawienia propinacyi wódki i piwa miasta Złoczowa na czas od 1. listopada 1862 po koniec października 1865 z roczon cena fiskalną Siedmnaście Tysięcy Czterysta Dziewięćdziesiąt i Pięć (17495) ztr. w. a. odbędzie się licytacya w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym Złoczowskim na dniu 16. czerwca, a w razie niekorzystnym 26go czerwca i 10. lipca 1862.

Wzywa się chęć dzierzawy mających do tej licytacyi z tym dodatkiem, ze 10% wadyum złożone być ma przed licytacya, i ze hlizsze warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym lub gminnym.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 15. maja 1862.

(874) (3) Rundmachung.

Dr. 15549. Bur Wiederbefegung ber Großtrafif in Podhajce, Brzeganer Rreifes, wird die Konfurreng burch Ueberreichung fchrift. licher Offerte ausgeschrieben.

Der Verkehr dieser Großerasik betrug im Verwaltungejahre 1861 im Tabat . . . . 31147 ff. im Stempel .

Jufammen . . . 34154 ff.

Die Offerte muffen langftene bie einschließig ben 23. Juni 1862 bei ber Finang : Begirte : Diretston in Lemberg verfiegelt und belegt Wit ber Raffaquittung über bas bei einer Sammlungefaffe erlegte Babium von 100 fl. überreicht werden.

Das Tabafmateriale ift aus Brzezan, bas Stempelmateriale bei

bem Steueramte in Podhajce gu beziehen.

Bon der f. f. Finang = Landes . Direkzion.

Lemberg, am 19. Mai 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 15549. Dla obsadzenia trafiki en gros w Podhajcach w ob-Wodzie Brzeżańskim rozpisuje się konkurencya przez podanie pisemnych ofert.

Obrót tej trafiki wynosił w roku administracyjnym 1861

w tytoniu . . . 31147 złr. 3007 złr. w steplach . .

ogółem . . . 34154 zlr.

Oferty muszą być podane najpóźniej włącznie do 23. czerwca 1862 do skarbowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie, opieczetowane Zaopatrzone w kwit kasy względem złożonego w kasie zbiorowej wadyum w kwocie 100 zlr.

Materyał tytoniowy ma być pobierany z Brzeżan, stęple zaś urzędu podatkowego w Podhajcach.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 19. maja 1862.

G b i f t.

Dr. 114. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht in Kutty wirb biemit befannt gemacht, es fet auf Ansuchen bes Wasyl Czerteniuk in Die Ginleitung bes Berfahrens jur Todeserflarung bes in Hotowy, Kolomeaer Rreifes, im Sahre 1815 geborenen, bereits feit 45 Jah=

ren verschollenen Mikola Czerleniuk gemilliget, und ber Hrycio Arsenezuk zum Rurator Diefes Bermißten ernannt morben.

Mikoła Czerleniuk mirb daher aufgeforbert, binnen Ginem Sabre von ber Ginschaltung biefes Gbittes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung entweder vor Diefem Gerichte zu erscheinen, ober basfelbe ober ben ernannten Rurator von feinem Leben und Aufenthalisorte in Renntniß ju fegen, midrigens nach biefer Frift über neuerliches Unsuchen ju feiner Tobeserflarung murte gefdritten merben.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Kutty, am 9. Februar 1862.

Edykt.

Nr. 114. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Kuttach czyni się wiadomo, iż na ządanie Wasyla Czerłeniuka zezwala się postępowanie w celu uznania Mikołaja Czerteniuka z Holowy, obwodu Kolomyjskiego, za zmarlego, którego pobyt od roku urodzenia 1815 jest niewiadomy, oraz ustanawia się dla osoby jego Hrycia Arsymiczuka za kuratora.

Wzywa się przeto niniejszym Mikolaja Czerłeniuka, ażeby przeciągu roku jednego, t. j. od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej lwowskiej w tutejszym sądzie się stawił, lub tez sadowi albo ustanowionemu kuratorowi o swojem istnieniu lub miejscu pobytu doniósł, gdyż w przeciwnym razie na powtórne żadanie Wasyla Czerleniuka Mikołaj Czerleniuk jako zmarty prawomocnie uznaoym zostanie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kutty, doia 9. lutego 1862.

Obwieszczenie. (3)

Nr. 2103. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, ze na podstawie prawomocnej uchwały z dnia 25. lipca 1861 do l. 4307 w celu ściągnienia na rzecz p. Anny Ujejskiej ilości 1050 złr. wal. austr. wraz z odsetkami do dnia 1. grudnia 1859 w ilości 50 złr. wal. austr. zaległemi, tudzież odsetków od dnia 1. grudnia 1859 po 5% aż do uiszczenia kapitału bie-żącemi i wydatków poprzedniczo w ilości 8 zlr. 85 kr. w. a. i 3 zlr. 66 kr. w. a. teraz zaś w ilości 7 zlr. 40 kr. w. a. przyzna-nemi, nowa licytacya przymusowa sumy 48.000 złr. m. k. na dobrach Duńkowice jak ksiega włas. 420. str. 338. l. 139. cięż. na rzecz solidarnej dłużniczki pani Alojzyi Urbańskiej zaintabulowanej, pod warunkami uchwała z dnia 13. marca 1861 do l. 1949 zatwierdzonemi i w dzienniku urzędowym gazety lwowskiej w numerach 119, 120 i 121 dnia 23., 24. i 25. maja 1861 juz ogłoszonemi, z oznaczeniem jednego terminu na dzień 23. czerwca 1862 o 10tej godzinie zrana w tutejszym sądzie obwodowym rozpisuje się.

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strosy, tudzież wszyscy wierzyciele tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi, jakoteż ci. którymby niniejsza rezolucya z jakiegokolwiek powodu doręczoną być nie mogła, lub którzyby dopiero po 12. lipca 1860 do tabuli krajowej weszli, do rak nadanego kuratora adwokata Dra. Waygarta z substytucya adwokata Dra. Kozłowskiego jako też przez edykta tym

celem rozpisane.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 23. kwietnia 1862.

winding of b i f t.

Dir. 817. Bom f. f. Nizankowicer Bezirfeamte ale Gericht wird über Ansuchen der Gemeinde Pikulice die Ginleitung ber Amortifrung bes von dem Nizankowicer f. f. Steueramte unterm 15. August 1854 Dr. 104 ausgestellten und burch Diebftahl in Berluft gerathenen Bertifitats über ben von ber Gemeinde Pikulice gum nationalanlehen vom Jahre 1854 subffribirten Betrag von 700 fl. RDt., ob welchem tie kaffamäßige Bestätigung über hierauf eingezahlte Ratenzahlungen pr. 70 fl. RDl. angemertt mar, bewilliget, und ber Inhaber biefes Bertisficats aufgefordert, foldes binnen Ginem Jahre von der legten Ginichaltung diefes Gbift in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung biefem Gerichte vorzulegen, wibrigens biefes Bertififat nach fruchtlofem Berlaufe Diefer Frift über neuerliches Unfuchen bes Amortifazione. wirbers für null und nichtig erklart werben murbe. . . Nizankowice, am 21. Dai 1862.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

(613)(Gingefandt.)

(2)ich Die einfache Beröffentlichung ber nachfolgenben unantaftbaren Anerkennungs-Greiben, welche dem Jahnarzt veren 3. ... Dort, Certenger bes weltberühmten Anatherin=Mundivaffers zugekommen find, überbeben uns ber Mühe jeder weiteren Anpreifung.

Johnarzt Popp.

Ich habe Ihr Annarzt Popp.

Ich bezeuge, daß ich seit längerer Zeit das Anatherin-Mundwasser des Jahnstitung desselben überzeugt habe.

Ich Baron Louis Pereira m. p.

Ich Endesgesertigte bestätigt dem Herrn Zahnarty I. G. Popp bahier mit Berseit langer Zeit gebraucht, und dasselbe nicht nur seiner Gute, sondern auch seines und bestehmacht, und basselbe nicht nur seiner Gute, sondern auch seines ungenehmen Geschmaches wegen allaemein bestens empsehlen kann.

angenehmen Geschmades wegen allgemein bestens empfehlen kann.
Dien, im Janner. Therefe Furstin Efterhagh.

Berehrter Berr! Empfangen Gie meinen innigften Dant fur Die Menfchenfreundlichkeit und Gute,

mit welcher Gie den unter der Pflege bes Maria . Glifabethen = Bereines 'fich befindlichen armen Rindern beigeftanden find. Ginige biefer Kinder waren von ferophulofen Scorbut im Munde ergriffen. Sie verabfolgten benjelben unentgeltlich Ihr heilfames Anatherin: Mundwaffer, und Ihrer Behandlung banten bie Rinder ihre gange ume ichneue Beitung.

Im Namen der Kinder, die von ihren Leiden befreit find, und bes Bereines Im Namen der Kinder, die von ihren vetren betreit jind, und der Sereined versichere ich Sie, verehrter gerr, der dankbaren Anerkennung und der besonderen Achtung, mit der ich die Ehre habe zu sein Ihre ergebene Gräfin Fries, Wien, im Janner.

Präfidentin des Maria-Clisabethen-Vereines.
pr. Abresse: Herrn J. G. Popp, Zahnarzt, Stadt Rr. 557.

Mein Berr!

Wein Derr:
Sie freundlichft ersuchend, mir von Ihrem Anatherin = Mundwasser 12 Flacons amgehend pr. Post einzusenden, ba ich selbes schon langere Zeit entbehren mußte, und ich in der Zwischenzeit englische und französische Fabritate gebrauchte, welche mir aber nicht dienten, während dem mir Ihr so allgemein beliedtes Anatherin=Mund= waster auch auf meine Zähne und Mundtheile die wohlthätigste Wirkung hervorsbrachte, wovon ich mir die volltommenste lieberzeugung während meines Ausenthalstag in Misen durch den täalichen Gebrauch verschafte. tes in Wien durch ben taglichen Gebrauch verschaffte.

London. Achtungevoll Lady Am. Clarke.

## Sommer-Saison 1862.

bei Frankfurt a. M.

Die Beilfraft ber Quellen Somburge macht fich mit großem Gifolge in allen Rrantheiten geltend, welche burch bie gestorten Funftionen bes Dagens und bes Unterleibs erzeugt werden, indem fie einen wohlthatigen Reig auf biefe Organe ausuben, Die abdominale Circulation in Thatigfeit fegen, und die Berdauungefabigfeit regeln; auch in chronischen Leiden der Drufen des Unterleibe, nament= lich der Leber und Milz; bei der Gelbsucht, der Gicht ze, sowie bei allen den mannigfachen Krankheiten, die ihren Urfprung aus erhöhter Meizbarkeit der Merven herleiten, ift der Gebrauch der Homburger Mineralmaffer von durchgreifender Wirkung. Im Badehaufe werden Mineralmaffer- und Sichtennatel-Baber gegeben, und ebenfo findet man hier gut eingerichtete Glußbader.

Molfen werden von Schweizer Alpensennen bes Kantone Uppenzell aus Biegenmild burch boppelte Cheibung zubereitet, und in der Fruhe an ben Mineralquellen, sowohl allein, ale in Berbindung mit ben verschiedenen Mineralbrunnen, verabreicht.

Das großartige Conversationshaus, welches bas gange Sahr hindurch geoffnet bleibt, enthält prachtvoll becorirte Raume, einen großen Ball. und Concertsaal, einen Speife : Salon, Raffee- und Raudzimmer, sowie mehrere geschmackvoll ausge. fattete Spiel. und Conversationefale. Das große Lesetabinet ift bem Bublifum unentgeltlich geoffnet und enthalt die bedeutentften beutschen, frangofischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollanbischen politischen und belletriftischen Journale. Der elegante Reffauratione. Calon, wofelbft nach ber Rarte gespeift wird, führt auf bie icone Mephalt . Deraffe bee Rur-Die Restauration ift bem rühmlichft befannten Saufe Chevet aus Paris anvertraut.

Das Rur : Orchefter, welches 40 ausgezeichnete Mufiter gablt, spielt breimal bes Tage, Morgens an ben Quellen , Rachmit-

tage im Dufffpavillon tes Rurgartens und Abente im großen Ballfaale. Bad homburg befindet fich burch die Bollendung des rheinischen und bairifch ofterreichischen Gifenbahnneges im Mittelpuntte Man gelangt ron Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Baris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amfterbam in 12 Ctunden vermittelft birecter Gifenbahn nach Somburg. Zwanzig Buge geben taglich zwischen Frankfurt und homburg bin und her, - ber lette um 11 Uhr - und befordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird benfelben badurch Gelegenheit geboten Theater, Concerte und fonftige Abendunterhaltungen Frankfurte ju befuchen.

# jum Unfauf ber

beren Biehung HEUTE in Wien erfolgt,

## mit 661 Delgemälden =

öft. Währ. Gulden

zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schriftsteller und Journalisten.

Bu beziehen bei allen befannten Lod. Berfchleißern, burch fammt liche Beitungs-Redactionen, Buchhandlungen u. f. m.

Wieberverfäufer erhalten 20 Percent in Barem, 21

und belieben fich biefelben unmittelbar an bie Gefertigte gu menben.

Die geschäftsleitung der Concordia-Lotterie, Wien, Große Schulenftrage Dr. 824.

Derlei Lofe find gu haben : bei ben Berren Johann Czenger, f. f. Lotto-Rolleftant in Lemberg, Adam Fedorowski, f bto. btc. bto. bto. Thomas Pirozek, Traugott Floch, f. f. Großtrafifant in Lemberg. (832-9)

## C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

of Ogloszenle.

Przy dzisiejszem V. walnem zgromadzeniu Akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika uchwalano superdywidende za rok 1861 w kwocie siedmiu zkr. wal. austr., która w lipcu r. b. wraz 5% prowizya wypłacona będzie.

Wystepujący w tym roku członkowie rady zawiadowczej zostali na nowo obranymi, f. j.:

Pan Włodzimierz Borkowski otrzymawszy 416 głosów, 405

Karol Klein Kazimierz hr. Krasicki

Wieden, duia 26. maja 1862.

Rada zawiadoweza.

Elegante, feine, modernfte und weiße

echte Gerren = Panamahüte

Das Stud 3 fl. Br. Ert., ferner bas Stud 3/4 fl., 1 fl., 11/2 fl., 2 fl. und 21/2 fl., Ladenpreis bas Sechsfache; fo wie echt englische

gerren = Stroffüte

im Preise von 1 bis 4 fl. Br. Ert., versende ich gegen frankirte Gin-fendung tes Betrags ober gegen Postvorschuß. — Rach Defterreich fann hier unter Postvorschuß nicht versendet werden. (906-1) .mus gona ... S. Elb in Altona bei Hamburg.

Kundmachung.

Das gefertigte Speditionshaus beehrt fich hiermit gur Renntnig ju bringen, tag basfelbe mit bem Spedirions . Bureau ber f. f. priv. galigischen Carl Ludwig. Bahn am hiefigen Plate vom 1. Mat 1. 3. fontrafilich betraut murbe.

Diefes Speditionsbureau wird bemnach bie Uebernahme, Erpebition, Bermittlung und Buftellung ber hierorts von ber galigifchen Carl Ludwig-Bahn fur Bien und über Bien weitergehenten, fo wie ber von bier nach biefer Bahn bestimmten, ober mittelft berfelben nach tem öftlichen Galigien, der Bufowina, nach Rugland, den Donau-Fürstenthumern und ber Turfei gebenden Guterfendungen auf Berlangen ber P. T. Gerren Berfender oder Empfanger übernehmen und prompt beforgen.

Die fur biefe Beforgung am Biener Plage bestimmten Gebuh. ren find in dem nebigen Tarife erfichtlich , and bie Frachtlobne fur ab Lemberg pr. Achie durch die Bermittlung bes Speditions. Bureau ber f. f. priv. galtzischen Carl Ludwig Bahn in Lemberg meiter ju beforbernden Fracht. und Gilguter tonnen in bem Bureau ber Gefer.

tigten eingesehen merben. Wien, am 10. Mai 1862.

Josef Regler's Nachfolger, Stadt, Filgasse Rr. 806 vis a-vis dem herzogl. Roburg'schen Palais.

HIIIIIII OCALIARII.

uber bie ju entrichtenben Gebuhren auf bie mittelft ber f. f. privil. galigifden Carl Lubwig. Bahn anlangenden ober nach berfelben gu verfenbenden Fracht= und Gilgüter.

Bur bie Builellung von ber Rorbbahn jum Bobnbaufe ober Magazine ber resp. herren Empfanger für 1 Bollzentner: in die innere Stadt und Leopoldstadt 19 fr.

..... in die andern Worftabte inner ber Linie

2. Für bie Abholung vom Bohnhause ober Magazine bes orn. Berfendere und Abfuhr gur Mordbahn pr. Bollgentner: für die innere Stadt und Leopolbstodt .

für bie andern Borftabte inner ber Linie 12 fr.

3. Fur die Ueberfuhr vom Nordbahnhofe ju ben übrigen Bahn. 

dungen im Gewichte unter 250 & pr. Frachtbrief . . . 25 fr.

5. Fur Guter, welche einer jou- oder feueramtlichen Behandlung erheischen, eine Beforgungsprovision pr. Frachtbrief mit . 20 fr.

Für baar bezahlte und auf Guter nachgenommene Spefen ber Berfender, eine Incassoprovision von 1/2%.

7. Binderfpefen und fonftige Baarauslagen werden feparat berechnet.

## eur Kaufleute!

Ju: und ausländische Mineral = Baffer, Solznagel, eigenes Fabrifat, pr. Wiener-Bentner oft. Währ. fl. 14, fl. 16, Baierische fl. 20, Amerifanische fl. 25, - Gummi : Schuhe auslandische, sowohl confumirt als auch für den Transito = Berfehr.

Sievon unterhalten bie größten gager

(901—1) Mahler & Eschenbacher,